# Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Bosthause.

№ 86. Montag, den 10. April 1848.

Ungekommene gremde vom 7. Upril.

Die hrn. Burgermeifter henne aus Bromberg, Abler aus Marienburg, Die Srn. Infpett. Bejeti und Bittoweli aus Bleweto, I. in ber goldenen Gane; Sr. Guteb. v. Boltoweti aus Rafinowo, I. in Do. 2. Ritterftrage; Die Grn. Guteb. v. Blocifemefi aus Przeclam, v. Rantowell aus Rudn, Gr. Landrath v. Baren. fprung aus Breichen, fr. Stud. med. Talaczynefi aus Greifemalbe, fr. Gutep. Albricht aus Babin, I. im Hotel de Dresde; Gr. Landw. - Lieut v. Remboweti aus Konigeberg, Sr. Guteb. v. Cadowell aus Clupy, I. in Laut's Hotel de Rome; Die Srn. Guteb. v. Dobrynchi aus Chocicza, v. Drweeli aus Stolegun, D. Bilfonefi aus Miaftowice, Bolo aus Pufgegnfowo, fr. Rreis-Steuer-Ginnehmer Boy aus Schrimm, Sr. Portepeefaburich Reimann aus Glogau, I. im fcmargen Abler; Sr. Bau-Rondufteur Stante aus Schrimm, Sr. Gafiwirth Bufchte aus Bongrowiec, Sr. Kaufm. Dietrich aus Stettin, 1 im Hotel de Pologne; Sr. Major im 10 Inf.=Regt. v. Gellborn aus Maing, Sr. Lieut. im 7. Inf.=Regt. v. Francois aus Liegnit, Gr. Deftillateur Fingerhut aus Prag, Die Grn. Guteb. v. Miedzielefi und v. Romalewefi aus Berlin, v. Ctableweft aus Dentich : Bilfe, b. Szwantowoli aus Staftowo, I. im Hotel de Baviere; Die Gru. Burger Sulanicfi und Modzelewsti aus Paris, Dolinsti aus Glaweze in Polen, Dobiccfi aus Breslau, Sr. Uffeffor Damm aus Brefchen, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. D. Pawloweli aus Clomequee, I. in Do. 52. Gerberftrafe.

1) Gerichtliche Vorladung. Zapozew sądowy. Der prasumtiv ohne Erlaubniß ber vorgesetzten Beborde im Jahre 1830

Walentego Wieczorkiewicza, syna Marcina Wieczorkiewicza szewca w

nach Polen gegangene Balentin Bieczor- Poznaniu, urodzonego tu w miejseu

flewicg, ein Gobn bes Schuhmachermeis ftere Martin Bieczorfiewieg ju Dofen, geboren am 6. Februar 1812 bierfelbft, welcher bis jest nicht gurudgefehrt und beffen Aufenthalt unbefannt ift, wird auf den Antrag der Roniglichen Regies rung gu Dofen bierdurch offentlich auf= gefordert, ungefaumt in die Roniglichen Lande jurudgutehren und fich in dem por bem Referendarius v Cranach auf Den 24. Mai d. 3 Bormittage 11 Uhr in unferem Inftruttionszimmer anberaumten Termine über feinen Mustritt gu verant= worten, widrigenfalls fein gefammtes, gegenwartiges und gufunftiges Bermb= gen, mit Musichluß Des elterlichen Erb= rechtes, confiscirt, und bem durch bie Rabinete = Ordres bom 26. Upril 1831 und 14. Juni 1834 gegrundeten Echulfonde jugefprochen werden wird.

Pofen, ben 13. Februar 1848.

Ronig I. Ober : Lanbesgericht. Abtheilung fur die Prozeffachen.

2) Gerichtliche Vorladung.

Der prasumtiv ohne Erlaubnis ber vorgesetzten Behörde als Gymnasiast im Jahre 1830 oder 1831 nach Polen übersgetretene Joseph Jgnah Berwinski, ein Sohn der Bonaventura und Marianna geb. v. Bukowska = Berwinskischen Ehesteute, welcher bis jest nicht wiedergestehrt und dessen Aufenthalt unbekannt ift, wird auf den Antrag der Königlichen Regierung zu Posen hiermit diffentlich

6. Lutego 1812., który o ile wiado. mo, bez zezwolenia przełożonej wła. dzy wydalił się w roku 1830. do Polski, dotychczas nie powróciwszy, i pobyt którego wiadomy nie jest, wzy. wa się na wniosek Królewskiej Re. gencyi tutejszéj niniejszém publicznie, aby niebawnie do kraju iutejszego powrócił, i w terminie na dzień 24. Maja 1848. przed południem o godzinie t ttéj przed Referendaryu. szem Cranach w izbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym, wydalenie swoje usprawiedliwił, w przeciwnym bo. wiem razie cały jego majątek tak teraźniejszy jak przyszły, z wyłączeniem prawa sukcessyjnego, po rodzicach, skonfiskowanym i funduszowi szkolnemu utworzonemu najwyższe. mi rozkazami gabinetowemi z dnia 26. Kwietnia 1831, i 14. Czerwca 1834. przekazanym zostanie.

Poznań, dnia 13. Lutego 1848. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Zapozew sądowy.

Józefa Ignacego Berwińskiego, syna Bonawentury i Maryanny z Bukowskich małżonków Berwińskich,
który w roku 1830, lub 1831. o ile
wiadomo, bez zezwolenia władzy
przełożonej do Polski wydaliwszy
się, dotychczas nie powrócił, i pobyt
którego znanym nie jest, wzywa się
na wniosek tutejszej Regencyi niniejszem publicznie, aby do kraju tutej-

aufgefordert, ungefaumt in die Koniglischen lande zurückzukehren, und sich in dem vor dem Referendarins v. Cranach auf den 24. Mai d. J. Dormittags 11 Uhr in unserem Instruktionszimmer ansberaumten Termine über seinen Auseritt zu verantworten, widrigenfalls sein gessammtes gegenwärtiges und zukunftiges Bermögen, mit Ausschluß des elterlichen Erbrechts, consiscirt und dem durch die Rabinets-Ordres vom 26. April 1831 und 14. Juni 1834 gegründeten Schul, sonds überwiesen werden wird.

Pofen, ten 14. Februar 1848.

Ronigl. Dber = Landesgericht. Abtheilung fur die Prozeffachen.

3) Ledictal = Citation.

Alle biejenigen, welche aus dem Etats-Jahre 1847 an die Kassen nachstehender Truppentheile und Militair-Berwaltungen bes 5teu Armee=Corps, als:

I. ju Bromberg:

1) des Proviant= Umte,

2) bes Garnifon = Lagarethe,

3) ber magistratualischen Garnison=

II. zu Inowraciam:

4) ber Rafernen = Berwaltung,

5) bes Gornifon, Lagarethe;

6) bes Fusilier-Bataillons 18. Infanterie-Regiments, welches jedoch im Laufe des Jahres 1847 nach Krostoschin verlegt worden ift,

szego niebawnie powrócił i w terminie na dzień 24. Maja r. b. przed południem o godzinie 11téj w izbie naszéj instrukcyjnéj przed Referendaryuszem Cranach wyznaczonym, wydalenie swoje usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie cały jego majątek teraźniejszy i przyszły z wyjątkiem prawa sukcessyjnego po rodzicach skonfiskowany i funduszowi szkolnemu najwyższemi rozkazami gabinetowemi z dnia 26. Kwietnia 1831. i 14. Czerwca 1834. założonemu, przekazanym zostanie.

Poznań, dnia 14. Lutego 1848. Król. Sąd Nadziemiański, Wydział spraw cywilnych.

Zapozew edyktalny.

Zapozywają się niniejszem wszyscy ci, którzy z roku etatowego 1847. do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów wojskowych 5go korpusu, jako tu:

I. w Bydgoszczy:

1) urzędu prowiantowego,

2) garnizonowego lazaretu,

3) zarządu garnizonowego Magistratu;

II. w Inowracławiu:

4) zarządu koszar,

5) lazaretu garnizonowego;

III. w Gnieznie:

6) batalionu fizylerów 18. pułku, klórego translokacya do Krotoszyna jednakże w biegu roku 1847. nastąpiła,

- 7) bes Garnifon = Lagarethe;
- 8) ber magiffratualischen Garnison. Berwaltung,
- 9) des Magazin = Depots; IV. zu Nakel:
- 10) ber Garnifone resp. Rafernen-Bere waltung,
- 11) bes Garnison, Lagarethe; V. zu Schneibemuhl:
- 12) ber magistratualischen Garnifon= Berwaltung,
- 13) des Garnison-Lazareths; aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben glauben, werden hierdurch aufs gefordert, sich mit diesen ihren Ansprüchen binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem in unserm Instruktionszimmer vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts Rath Bonstedt auf den 6. Mai d. J. Bormittags um 11 Uhr anberaumten Termine zu melden, widrigenfalls sie ihrer etwanigen Ansprüche an die genannten Kassen verlustig gehen, und mit denselben lediglich an die Person dessenigen, mit welchem sie kontrahirt haben, verwiesen werden sollen.

Bromberg, ben 17. Januar 1848. Ronigl. Ober = Landes = Gericht.
II. Genat.

7) lazaretu garnizonowego,

8) zarządu garnizonowego Magistratu,

9) składu magazynowego; IV. w Nakle:

- 10) zarządu koszarowego resp. garnizonowego,
- V. w Pile:
- 12) zarządu garnizonowego Magistratu,
- 13) lazaretu garnizonowego, z jakiegokolwiek powodu prawnego

z jakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć mniemają, aby się z fakowemi w przeciągu trzech miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 6. Maja r. b. zrana o godzinie 11tej w izbie naszej instrukcyjnej przed Wnym Bonstedt, Radzcą Sądu Głównego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci i z takowemi tylko do tej osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, d. 17. Stycznia 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

4) Bekanntmachung. Um 13ten b. M. ift am Beichsel, Ufer zu Przplubier Rampe ein unbekannter mannlicher Leichnam, bessen Gesicht bereits ganz schwarz geworden, anscheinend 30 Jahr alt und 5 Fuß groß, gefunden worden. Das haupthaar war von brauner Farbe, und außer einem dunnen Schnurrbart, keine Spur von Barthaar vorhanden. Der Leichnam war wie folgt bekleidet: 1) mit einem grauleinenen hemde, 2) einem Paar zerriffenen blauleinenen hosen, 3) einer braunen Zeugwesse mit haken, 4) einer blautuchenen Beste theils mit Perlmutter-,

theils blanken Andpfen befegt, 5) einem blautuchenen Dberrock, 6) einem Paar furgen einnathigen Rropfstiefeln, 7) einem weißkattunenen haletuche, 8) einem

Schmalen Ledergurt, ben er um ben Leib hatte.

Wer über die personlichen und heimathlichen Berhaltniffe bes Berftorbenen Auskunft zu geben im Stande ift, wird aufgefordert, und davon schriftliche Anzeige zu machen, oder in dem auf den 10. Juni c. um 10 Uhr Bormittags in unserm Geschäftslokale vor bem Herrn Kammergerichts-Uffesor Muller anstehenden Termine sich zu Protokoll vernehmen zu laffen. Bromberg, den 20. Marz 1848.

Ronigliches Land = und Stadtgericht.

### 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt, Gericht zu Enesen.

Die dem Oberamtmann Martin Hoppe und seiner Shefrau Antoniette geborene Schulz gehörigen Borwerke Sforzencin und Sokolowo, gerichtlich abgeschäft auf 31,597 Athlr. 27 fgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 15. Juni 1848. Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

## 6) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht gu Rogasen.

Das ben Michael und Anna Czym=
fowefischen Sheleuten gehörige, zu Pas
cholewo sub No. 5. im Obornifer Rreise
belegene Grundstud, abgeschäft auf 1374
Riblr. 2 fgr. 6 pf., soll am 7. Juni
1848 Bormittags 11 Uhr an ordentlis
cher Gerichtsstelle subhastirt werden.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Folwarki Skorzencin i Sokolowo, należące do Oberamtmana Marcina Hoppe i jego małżonki Antonietty urodzonej Schulz, sądownie oszacowane na 31,597 Tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 15. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10. w miej scu zwykłem posiedzeń sądowein sprzedane.

### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski

w Rogoźnie.
Nieruchomość do małżonków Michała i Anny Szymkowskich należąca,
w Pacholewie w powiecie Obornickim
pod Nr. 5. położona, oszacowana na
1374 Tal. 2 sgr. 6 fen., ma być dnia
7. Gzerwca 1848. przed południem
o godzinie 11téj w miejscu zwykłych
posiedzeń sądowych sprzedana.

Die Taxe nebft hypothetenicein und Taxa wraz z wykazem hypotecz-Befchafte : Bureau eingefeben werden.

Bedingungen fonnen in unferem IIIten nym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu paszego. Rogajen, am 12. Januar 1848. Rogoźno, dnia 12. Stycznia 1848.

Der Sandelemann Manaffe Berlin und die Jungfrau Erneffine Dart bon bierfelbft, haben mittelft Chevertrages bom 28. Februar 1848 Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlof= fen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 28. Februar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Manasse Berlin i Ernestyna Mark panna ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Lu. tego 1848. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 28 Lutego 1848.

Król. Sąd Ziemsko-miejski

Die Louise (Lenchen) Bulger verebe= lichte Sandelsmann Danaffe Ranter bier bat nach erreichter Großjahrigfeit die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer Che ausgeschloffen, welches bier. durch jur offentlichen Renntniß gebracht wird. Liffa, den 6 Dars 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Luiza (Lenchen) zamężna za handlerzem Manasse Kanter z Zulzerów ziąd, stawszy się pelnoletnia, wspólność majątku i dorobku w małżeństwie wyłączyła.

Leszno, dnia 6. Marca 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Der Rittergutsbesitzer Bonciech Palicfi gu Biefgegnegnn und bas Fraulein Mathilde v. Dembineta aus Miedzianos mo, haben mittelft Chevertrages vom 1. Mary 1848 in ihrer funftigen Che Die Gemeinschaft ber Guter und des Ermers bes ausgeschloffen, welches bierdurch jur offentlichen Renntniß gebrocht wird.

Schrimm, ben 30. Dary 1848. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że W. Wojciech Palicki dziedzie dobr Wieszczyczyna i Wna Matylda Dembińska z Miedzianowa, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Marca r. b. w przyszłém ich malžeństwie wspólność majątku i do. robu wyłączyli.

Szrem, dnia 30. Marca 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski. 10) Bekanntmachung. Die Einwohner hiefiger Stadt und der fiabtischen Rammereis Derfer machen wir darauf aufmerksam, daß es durchaus erforderlich ift, die öffentlichen Abgaben punktlich zu entrichten, weil sonft nicht nur Berlegenheiten fur die städtische Berwaltung eintreten, sondern auch die Abgabenpflichtigen sich den Unannehmlichkeiten zwangsweiser Einziehung aussehen wurden. Der Ansicht, daß in jetziger Zeit keine Abgaben entrichtet werden durfen, muß auf das Entschies benste widersprochen werden.

Dojen, ben 5. April 1848.

ip reducted reside that it

Der Dagiftrat.

- 11) Bei E. G. Mittler in Pofen ift zu haben: Berlin wie es ift unb trinft. Bon Ut. Breunglas. 28. Seft: Gine Bolte-Jury in Berlin. Preis 7 gegr.
- 12) Den beutschen Bewohnern ber Provinz Posen, welche auf spezielle Beranlass sung bes Herrn General von Willisen, die Unterzeichneten und den Herrn von Zedtwiß erwählten, um bei der Organisations-Rommission dem Königlichen Kommissaus Austunft über die Verhältnisse der Provinz zu ertheilen und im Interesse ber deutschen Bevölferung bei der Berathung mitzuwirken, machen wir ergebenst bekannt, daß ungeachtet unserer wiederholten Meldung zu der Organisations-Rommission nur der Herr von Zedtwiß von der Deputatian zugezogen ist. Die beiden Unterzeichneten bedauern daher, daß sie dem ihnen gewordenen Auftrage ihrer Kommittenten nicht entsprechen können. Posen, den 7. April 1848.

Bohm, Rittergutsbesiger und Rreisbeputirter von Schmibt, bes Inowraclawer Rreises. Landrath, Burger in Schroba.

13) Unter den falschen, boswilligen Geruchten, die in den letten Tagen hier aufsgetäucht find, und die einzig und allein zum Zwecke haben, die verschiedenen Mationalitäten gegen einander aufzureizen, wurde auch ich zu meinem innigsten Bedauern in den Kreis dieser niedrigen nur von Leichtgläubigen und Bosgesinnten ausgehenden Berläumdungen hineingezogen, als wenn ich meiner Gemeinde den Eintauf von Fischen, Brod und dergleichen von unseren polnischen Mitbrüdern aus thörichten, nur dem Mittelalter angehörigen Befürchtungen untersagt hatte. Ich erkläre dies als eine der böswilligsten Berläumdungen und fordere ieden Gutgesinnten auf, mir den Urheber oder Verbreiter dieses Gerüchtes so zu nennen, daß ich ihn der gesetzlichen Strafe übergeben kann. Möge bald zum Gedeihen Aller Einigkeit und Liebe auch zur Wahrheit werden, und so sich der Ausspruch des Propheten Jesaias Kap.

11. recht bald verwirklichen! Posen, den 7. April 1848.

- 14) Montag ben 10ten April beginnt der neue Kursus in meiner Anstalt. Die geehrten Familien, welche mir ihre Tochter noch ferner anvertrauen wollen, werden daher ergebenst ersucht, dieselben bis dahin bei mir anzumelden. Das Schulgeld wird bis auf weiteres, fur die erste und zweite Klasse auf 3 Athlr., fur die dritte auf 2½ Athlr. gesetzt.

  Ugnes Hebenstreit.
- 15) Bosmillige Menschen haben bas Gerucht verbreitet, daß in meiner Destillations-Unstalt vergiftete Getranke verkauft worden, um den Polen damit zu schaden. So widersinnig diese Sage an und für sich ist, so hat sie doch leider Glauben ges sunden, wie ich aus vielfachen desfallsigen Ausprachen entnehme. Dies nothigt mich alle meine Mithurger polnischer und deutscher Abkunft, die mich seit dem bereits zwanzigjährigen Besiehen meines Geschäftes kennen zu lernen Gelegenheit gehabt haben, hiermit aufzufordern: zur Ehre der Wahrheit, zur Ehre der Sache der Menschheit laut und offen zu erklaren, ob jemals die geringste Veranlassung dazu von mir oder meinen Leuten gegeben worden, eine solche schamlose nichtswürzdige Anschuldigung gegen mich zu erheben. Gleichzeitig bitte ich einen jeden Gutzgesinnten zur Ermittelung der Urheber dieser in der jesigen bewegten Zeit gefährelichen Verläumdung im allgemeinen Interesse behülflich zu sein, um ihre Namen der wohlverdienten bsfentlichen Verachtung preiszugeben.

Pofen, den 7. April 1848.

Sartwig Rantorowicz, Bronterfrage Do. 6.

on the description incide the day

- 16) Ich wohne jest Bronferfir. Do. 4. und nehme Rnaben und Madchen ohne Unterschied bes Glaubens in meine Privatschule auf. Reu f.
- 17) Ein Rnabe ordentlicher Eltern, der deutsch und polnisch spricht, findet fofort als Lehrling ein Unterfommen in der Bergoldunge Fabrit Bafferftrage Ro. 2.
- 18) Ein Sohn rechtlicher Eltern, der polnischen und beutschen Sprache machtig, tann als Lehrling sogleich eintreten bei 21. Run fe L.
- 19) Schonfte Meffin. Citronen, bochrothe Apfelfinen, große Ungar. Pflaumen und fette Limb. Sahntase empfiehlt billigst J. Ephraim, Bafferfir. 2.